#### Mennonitifche Hundschan.

Diefe Beitidrift ericheint

balbmonatlich und toftet per Jahr:

In ben Ber. Staaten und nach Canada Rach Deutickland, zwei Mart, ober Rach Ausland ein Rubel, ober Rach itentreich Rach beartreich Rach beartreich

Bestellungen mit beigefügter Bahlung, Correfponbengen u. Bechfelblätter, furg.alles auf bas Blatt Bezügliche abreffire man : "RUNDSCHAU,"

Eikhart, Ind.

# Mennonitische Rundschau.

Rebigirt von J. Sarme und berausg, von ber Menn. Berlagshandlung, Gifhart, 3nb.

#### Berold der Wahrheit.

Gine religiofe Beitichrift,

ben Intereffen ber

Mennoniten=Gemeinschaft gewibmet,

in bentider wie auch in englischer Sprace mo-natlich berausgegeben. Ein teut des ober eng-liches Exemplar \$1.00 per Jahrgan i. Ein beut-iches n. englisches Exemplar zusammen an eine Ab-resse \$3.50. Krübere Jahrgänge gebunden \$1.00. Probenummern werden auf Bertangen zugefandt.

Bestellungen und Bablung, Beitrage u. f. w. fente man an bie MENNONITE PUBLISHING Co. Elkhart, Ind.

## Nummer 3.

## 1. Jahrgang.

Elkhart, Ind., 5. Juli 1880.

#### Bur Erforichung des Rastols.

In ber letten Gigung ber ethnogra= phifden Gefellichaft hielt Berr Prugowin einen Bortrag über Die "Rothmen= rigfeit ber Erforidung bes ruffifden Gectionwefene." Berr Prugowin hat fich mit ber Untersuchung Diefer Frage schon seit gehn Jahren bochst gelegentlich und ernftlich beichäftigt. ... Bisher hatte man im großen Gangen bem "Rastol," unter welchem Ramen alle von ber orthodoren Rirche abmeichenten ober abgefallenen Gecten aufammengefaßt merten, menia Hufmerffamfeit in Bezug auf beffen Er= foridung geidentt. Um Die Rasfolnifi, welche früher verfolgt, in letter Beit ge= buldet murten, fummerte man fich im Gangen berglich menig, bis in jungfter Beit Die Frage über Unerfennung gemiffer Gecten aufgeworfen, und bis in Die bochften Regierungeregionen binauf biscutirt murbe. Um Etwas aber als gemeinschärlich ober unschärlich an= erfennen gu fonnen, muß man natürlich auch mit Diefem Etwas naber befannt fich machen, und hierzu fehlte vollftanbig bas Material, weshalb benn auch, wie wir meinen, Die Untersuchungen Berrn Prugowin's nur bochft willfommen fein fönnen.

Der Referent wies guerft auf ben großen Ginfluß bin, welchen ras Gec-tenwefen nicht nur auf einzelne Famili= en, fondern auf unfer ganges Bolf ausübe, wie es nicht nur auf Die geiftige, fondern and materielle Bobifahrt ganger Lanoftriche icharlich ober nuglich einwirfen fann, wie es alfo gur gwin= genden Rothwendigfeit wird, Die Frage möglichft nabe fich zu Bergen zu nehmen. Bohl eriftiren über ten Rastol in ter Literatur gar nicht wenig Schriften, fie behandeln aber nicht bas Befen gangen Richtung, fontern fie geben blos meift recht einseitig over tentengibe ge= haltene Befchreibungen bes Befens einzelner Secten. Der einzige Berfuch, Die Geschichte bes gangen Rasfole in feiner Entwidelung und feinem Befen ju verfolgen, murbe von Tichapow ge= macht, boch auch ber fam nicht weiter ale bie gur Befchreibung ber altgläubi= gen Gecten. Die Frage, mober ber Rastol feine Lebensfähigfeit nehme, welches bie Grunte fint, Die feine Ent= widelung begunftigen, mober tie ibm innewohnende Rraft und Energie ftam= me, blieben bisber unbeantwortet. Folge Diefer Untenntnig Des Rasfols, ber vielen über benfelben umlaufenben Entstellungen, falichen Begriffen, furg bes Dunfele, ber über ihm fcmebt, wiffen wir jest nicht einmal, ob er um fich greift over gurudgebt, mir miffen ebensowenig, wie ber innere Ausbau ber Gectirergemeinten bestellt ift, und baben im Gangen, banf ben oft abenteuerlichen Ungaben, welche wir in ber einschlagen= ben Literatur finten, vollständig miter-fprechente Unfichten über Diefelben. Babrent in ben Schriften bes Ginen, Die Rasfolnifi als gemeinichablich, noch faft ale milte Thiere geschilvert werten, welche einer franthaften Richtung, Die unmöglich eine Bufunft haben fonne, anhängen, ichilbern Unbere ibn ale ein Protestantenthum in ber Mitte ber grie-

difch-fatholifden Rirde, welches burch Die früheren Berrudungen hervorgerufen murbe, und glauben, bag er berufen in Bufunft noch eine bedeutente Rolle gu fpielen, umfo mehr, ba bie Unhanger ber Gecten burchschnittlich entwidelter, fleißiger, nüchterner und faft burch bie Bant bes Lefens und Schreibens fundiger find, ale Die Drthoboren. Es eristiren alfo, wie man sieht, sehr viel verschiedene Ansichten, von de= nen feine einzige auf wirflich rationell gefammelten Thatfachen beruht. Benn man aber berenft, wie manche Gecten eine tiefeingreifente Wirfung auf bas Bolfeleben ausüben, und wie manche von ibnen vollfommen ben Gingelbe= fit in Abrete stellen, und alles von tem Einzelnen Erworbene in tie Bemeintefaffe geht und von gleichmäßig vertheilt wird, wie bei an= bern ausgesprochene Gleichberechtigung ber Gefchlechter eriftirt, wie Die Dritten vollftanbige Freigligigfeit, Die Bierten Prieftermeihe ober gerichts liche Formalitäten zu vollziehende Che predigten u. a. m., alles Dinge, Die fo bimmelweit nicht nur von ten orthoto= ren, fondern überhaupt in ben driftli= den Rirchen im Allgemeinen ange= nommenen Ginrichtungen und Gebrau= den abmeiden, fo tritt bas Dug ber genaueften Foridung an une um fo naber beran. Bor Allem ift nothmen= vig, gang unparteifich, ohne einen befondern 3med im Auge zu halten, fta-tiftische Daten systematisch zu sammeln, mobei nur auf bas Gein und nicht auf ben Schein geseben merben barf, ba un= enolich viel Sectirer nominell ber ortho= boren Rirde angehören und laut ben officiellen nur ben Rirchenbudern ents nommenen Daten als Rechtgläubige verzeichnet find, mabrent fie aber in allen Beziehungen Rastolnifi find.

Man mar früher ber Meinung, bag es fdmer fei, fichere Daten über bas Sectirermefen ju fammeln, ba bie Un= banger besselben schwer zugänglich und mißtrauisch sind, und faum je eine richtige Ungabe über bas Befen ihres Glaubene geben. Darin irrt man fich; fruber, ale fie verfolgt murten, mag es fo gemefen fein, jest aber bieputiren fie fogar gang gern mit ben Untereglaubi= gen über ibre religiofen Unfichten und erlauben gan; unbefangen, Ginblid in ihre Familien= und Gemeinteverfaffung ju nehmen. Nachdem ber Referent noch auf Die Ruplofigfeit ber Ausruftung von Erpeditionen fpeziell zur Untersuchung ber Sectenfrage, wie bas einige Mal icon fruber gefdeben ift, unt barauf hingewiesen hatte, bag bie Frage am besten burch Mitglieder ber gelehrten Befellichaften unterfucht werden murte, legte ber Referent eine Reihe von Fragepunften vor, welche bei Sammlung ber ftatistischen Daten zu beantworien fein sollen. Die besten Ausweise konten, feiner Meinung nach, Die ftatiftifchen Bureaus ber Bouvernemente, Beiftliche und Miffionare in Diefer bochwichtigen Frage geben.

Un ber bierauf folgenten Besprechung nahmen Sauptantheil Die Berren Barfow und Rojalowitich. Erfterer meinte u. a., bag ber Rastol nicht allein ein Stunde über bie gewöhnliche Beit mar-wissenschaftliches, sondern auch ein boch= ten lägt. — Amer. Agricul.

politisches Intereffe besite, bag im Di= nifterium viel Material gur Lofung an= gefammelt, und bag man nicht bei Bearbeitung und beim Studium ber Frage tiefes Material außer Acht laffen folle; letterer behauptete, bag man bas Gein bes Raefols nur bann wirflich erfaffen fonne, menn man bie nothige geiftliche Borbiloung befage, und caf man, bevor bas Programm verschickt wird, es zuerft ben Professoren ber The= ologie jur Begutachtung vorlegen folle. Die Wefellichaft befchloß bas von Berrn Prugowin ausgearbeitete Programm an Die Spezialiften für Gectirermefen und Die Mitglieder ber ethnographischen 216= theilung ju ichiden, in einer ber fol-genben Sigungen aber fich eingehen= ber mit ber Frage zu beschäftigen. "St. P. H."

#### Melten und Meltzeit.

Wer je langere Beit in einer Milch= withschaft mar, weiß, bag es febr viele schlechte Melter gibt im Bergleich mit ben Benigen, welche Die richtige Methore bes Melfens fennen und befolgen. Es ift mobibefannt, bag manche Leute mehr Mild und Diefe leichter und in fürzerer Beit befommen fonnen, ale an= bere. Bor allen Dingen muß ber Del= fer ein fanftes Benehmen an fich haben, mas bie Ruh febr fcnell bemerft und wurdigt. Es läßt fich nicht erwarten, bag eine Rub, und besonders eine leicht reigbare, in jenem rubigen Buftanbe ift, welcher für bas freiwillige Milchablaffen fo nothwendig ift, wenn man fich ihr in rober Beife nabert und eine Perfon, por ber fie fich fürchtet, an ihren Bigen ber= umarbeitet. Gine freundliche Behand= lung, burch welche bas Thier Butrauen gewinnt, muß vorausgeben, ebe bie Rub ihr Döglichstes am Milcheimer Gie follte miffen, bag ber Del= fer fich ihr nicht ale Dieb nabert, um fie ju berauben, fondern nur um fie von etwas Laftigem zu befreien, und bies in ber fürzeften, rubigften und freundlich= ften Beife thut. Der nachfte Punft für bas richtige Melfen ift Reinlichfeit; und Diefer ift von ber größten Bichtig= feit, wenn Milch und Butter ber beften Qualitat ber beabsichtigte 3med ift. Reine Gubftang wird fo leicht verunrei= nigt und verborben, wie bie Dild; fie ift febr empfindlich gegen üble Berüche und Comus jeder Urt, und wenn beim Melfen nicht Die größte Sauberfeit be= obachtet wird, find Die Molferci= Probufte feblerhaft und zweiter Rlaffe. bilft nichts, wie gewiffenhaft reinlich man auch bei allen fpateren Arbeiten fein mag, wenu bie Milch fcon von Unfang an verdorben ift; fein Seiher fann ben unangenehmen Geruch ober Beigeschmad wieder entfernen. Drei Sauptpuntte find beim Melfen ftets gu beachten: Freundlichfeit, Reinlichfeit und ichleunige Arbeit. Dann fommt noch Die Melfzeit in Betracht. Es follte an jedem Tage, Sonntage nicht aus= genommen, gur felben Stunde gefcheben. Es ift graufam und nachtheilig, wenn man bie Rube mit gefüllten Gutern, tie ibnen Schmergen verurfachen, eine

#### Tagesneuigkeiten.

Rem Dort, 28. Juni. Bieber bat fich ein ichredliches Schiffsunglud ereig= net, welchem 30 bis 40 Menschenleben jum Opfer gefallen fint. Der Dampfer "Ceawanhafa", welcher von bem Ped Slip bis nach bem College Point führt, und an mehreren Plagen im Gunde anläuft, verließ beute Nachmittag gegen 4 Uhr bas Dod mit ungefähr 300 bis 400 Perfonen an Bort, von benen gmei Dritte aus Frauen und Rinter beftanben, welche fich nach einem Erholungs= plat am Sunde begeben wollten. Alles verlief ruhig, bis daß der Dampfer das "Bell Gate" erreichte, als auf einmal der gellende Ruf "Feuer" erscholl.

Greenfielt, D., 27. Juni. Die Mafchine und mehrere Wagen eines Büterquaes ber Marietta u. Cincinnati Gifenbabn find mehrere Deilen weftlich von bier entgleift. 21. F. Macher, ber Locomotivführer und John Uhrig, ber Beiger, fanden babei ihren Tob.

Bisconfin. Um 4. Juni mar ber Chippama Fluß bei Gau Claire um 22 Fuß geftiegen und rig Bruden, Mühlen, Bobnhäuser, Scheunen und mehrere Millienen Fuß Rlafterholz mit fich fort. Man fann fich einer berartigen Ueber= fcwemmung in biefer Wegend nicht er= Der Berluft an Gigenthum be= innern. beläuft fich auf etwa \$1,000,000. 3n Green Bay verurfachte bie Ueberschwem= mung einen Schaben von ungefahr 250 taufend Thaler.

Minnefota. Um 14. Juni ift in Minneapolis Schnee gefallen. Um folgenden Tage mar bie telegraphische Berbindung mit Gt. Paul vollftandig unterbrochen. Das Wetter war heute febr rauh und falt.

Richter Wilfin gu Gt. Paul bat entichieben, bag eine verheirathete Frau tei-nen "Deeb" für ihr eigenes Bermögen obne Unterschrift ibres Mannes ausftellen fann.

Die größte Drefchmaschinenfabrit in in ber Belt befindet fich bier in Stillwater. Gegenwärtig werben 6 Dafchi= nen täglich fabrigirt, Die Bahl wird je-

Dafota. Babrent bes neulichen Cyclone wurde ju Mitchell ein Tannen= brett in gerater Richtung vom Biube burch einen Drugftore getrieben. Das= felbe flog burch ein Binterfester und fubr burch bas porbere Kenfter, obne meiteren Schaben, ale Die Bertrummerung ber Scheiben, angurichten.

Ranfas. Drei Deilen weftlich von Cargent, auf ber Ataifon, Topeta und Canta Fe Gifenbabn ereignete fich am 19. Juni ein Unglud, woburch eine Ungabl Paffagierfarren einen Abbang binuntergeworfen und mebrere ber Baffagiere getobtet und vermundet murben.

Canaba. Rapance, Ont., 21. Buni. Der Sturm richtete in ber Um-gegend biefes Ortes großen Schaben an. Es fielen mabrent einer vollen Stunde Sagelichloffen von ber Große einer Ba= felnuß, welche auf ben Felbern großen Schaben anrichteten. Guhner und an-beres Gefügel murben niebergelegt und in faft allen Baufern Die Fenfterscheiben

## Menuonitische Kundschan.

Elfhart, 3nb., 5. Juli 1880.

Brobenummern werden nur unfern Agenten und regelmäßigen Correspondenten geliefert.

Die erfte Rummer ber ,,Rundichau' ift vergriffen, und tonnen wir ben neuen Abonnenten, Die barum geschrieben, nicht

Seibe ift in Amerita ein gefuchter Ur titel und der Gesammtwerth der im lesten Jahre aus dem Auslande bezogenen Sei-denwaren beläuft sich auf 60 Mill. Doll. Amerikanische Seidenspinnereien machen Ameritanische Seit glangende Beichafte

"Bringt uns viel Correspondenzen aus Rußland," so haben uns mebrere un-ferer Leser geschrieben. Wir erwiedern: "Gerne, wenn uns man aus der alten Hei-math nur Berichte einsenden möchte; doch, baran febit's, und leiber auch in biefer

Die Rebattion ber "Fr. St. aus bem R. G." fagt in ber legten Rummer vom 15. Juni: "Die "Fr. St." haben nun ihr eigenes Druder- und Segerpersonal und so tonnen wir bereits biese Rummer und in tonnen wir bereits tiele Runtiner aus unferm eigenen Berlagsbaufe ausge-ben lassen. Möge der liebe Leser sie nun freundlich aufnehmen, und werden wir das bisher erwiesene Bertrauen immer mehr zu würdigen suchen."

würdigen juchen."
Ein Freund aus dem Westen schreibt uns: "Ich möchte gerne mal etwas von den lieben Glaubensgenossen in Boone Co., Neb., hören; vielleicht wäre es der "Aundschau" möglich, etwas von da mitzu-theilen?" Wir bedauern, daß es uns die-ses mal nicht möglich ist. Bielleicht werden aber bie bortigen Bruber burch biefe Roti; veranlaßt, nächstens von sich hören zu laf-fen, mas uns zur Freude gereichen murbe.

Ertundigung. — Werkann Aufschluß geben über den Aufenthalt des Beter von Biens? Früher war er in Deutschland, in oder bei der Stadt Magdeburg wohnbaft. Lestern Ort hat er, während er noch ledig war, verlassen und ist nach Amerika ledig war, verlaffen und ift nach Amerita gezogen; bat fich bier mit einer Ameritanerin verehelicht und war wohnhaft in Rew York. Rach feinem ober seiner Kinder Aufenthaltsort forscht sein Resse Jakob Biens, Grünthal, Riverville B. O., Ma-

3m Monate April find 155 Schiffe Im Monate April sind 155 Schiffe verungslädt. Das Bureau Beritas berichtet, daß folgende Schiffe untergegangen sind. Segelschiffe: 46 englische, 18 norwegische, 15 beutsche, 11 amerikanische, 11 französische, 3 österreichische, 3 spanische, 5 idwedische, 3 österreichische, 3 spanische, 5 idwedische, 3 osterreichische, 4 von der Republik Columbia, 1 italienisches, 4 deren Rationalität unbekannt ist. Busammen 137. Dampfer: 10 englische, 2 dänische, 2 norwegische, 1 beutscher, 1 belgischer, 1 spanischer, 1 bespien Rationalität unbekannt ist. Busammen 18. Zusammen 18

Der Bostillion von Gnabenfelb, Sübrußland, der zweimal in der Boche nach halbstadt fährt, hält für Bezahlung jebesmal auch in Gnabenheim an, um die Bapiere dieser wie auch der Fürstenwerder und Alexanderwohler Dorfsgemeinde mitund Aleganderwohler Dorfsgemeinde mitzunehmen. Für Brivatbriese muß man bem Postillion noch 5 Kop. extra bezahlen. Das gewöhnliche Borto eines Brieses nach Amerika beläust sich auf 7 Kop. Die 5 Kop. Extrazahlung dazu — macht alfo 12 Kop. für einen Bries. Hossentlich wird dies die lieben Freunde jedoch nicht vom oftmaligen Schreiben zurückalten.

Uns wurde eine Notiz solgenden Inbalts übersandt: "Seit zwei Jahren,"schreibt herr W. R. Moran, 3 St. Ebarles

Uns wurde eine Notig folgenden Inbalts übersandt: "Seit zwei Jabren," ichreibt herr B. J. Moran, 3 St. Charles Market, Boston, Mass., "litt ich an Anie-wassert, Boston, Mass., "litt ich an Anie-wassersteit und war in Folge bessen total gelähmt. Ich wandte alle nur möglichen Mittel an und zog die besten Nerzte zu Nathe, ohne Ersolg. Ungefähr zwei Boschen zurück wurde ich veranlaßt, das St. Jatobs Del zu gebrauchen. Die Geschwusstegt und bei Schwerzen sind zum großen Abeil verschwunden. Ich sübse beste und schwerzensen als dieses seit zwei Jahren der Fall war."

Fün fun da wan zig Cents per Jahr ift für eine halbmonatliche Zeitung, wie es die "Rundschau" ift, ein außerst geringer Breis, und wir tonnen das Blatt durchaus nicht billiger liefern, selbst wenn mehrere Gremplare unter eine Abreffe bestellt mer Ebenfo entichieden muffen wir inmal betonen, daß die "Hundich nur gegen Borausdesgablung versandt wird. Mittelst der Bostmarken ist die Entrichtung des kleinen Betrages auch so bequem, daß selbst Solche, die mit den Bostangelegen-beiten unbekannt sind, unserm Bunsche geracht werden können. Wie wir bereits gesagt, sind uns Oreis und Eincentmarken

#### Correspondengen.

Ranfas. Sparta, hoffnungsau, 23. Juni. Die vom Ortane umgeworfenen haufer sind alle wieder aufgerichtet, ausgenommen das alte Emigrantendaus. Die Beizenernte wird diese Woche so ziemlich
beendigt werden. Der hafer ift noch ganz grun, das Korn etwa drei Fuß boch.
Die Kartoffeln werden von drei Sorten
Käfer sehr zerfressen, auch das Gemüse wird
alles von einer Art Haupen verzehrt. Korn
und hafer ist vom "chinch-bug" sehr debroht. — Seit Ausgangs Mai, als der
aroke Regen und Sturm bier war, baden große Regen und Sturm bier mar, baben wir beinahe immer trodenen Gudwind. Correjp.

hillsboro, 23. Juni. Bor brei Tagen find bier 15 Familien mennonitischer Einwanderer angetommen. Gie hatten fonst bie lange Reife von Subrufland bis bier obne Unfall jurudgelegt, nur ftarben mab-rend ber Fahrt übers Meer 3 Kinder, von benen 2 in die Flutben eingesenkt, eines aber in New York begraben wurde. Wie die Reuangetommenen berichten, wollen aus ihrer alten Heimath (am Don) noch mehrere Familien tommen, sobald sie nur Baffe erhalten.

pape erhalten. 3.2.

21. Juni. Die Header: Maschinen, bie, wie bekannt, nur die Aehren abschneisten, haben bier bieses Jahr den Borzug, indem das Getreide für den Selbstbinder zu kurz ist. Bon dem aktern Lande, welches Die britte ober vierte Saat tragt, tann es noch von 10—15 Bush. per Ader geben. — Am gestrigen Sonntag predigte uns Rach-mittags ber Baptistenprediger Oblgart. Er sprach beutlich und mit Ernst. Unser Bunsch ist, daß der Herr das Wirten dieses Mannes segnen wolle. 3. B.

McBherion Co., Farland, 14. Juni. ie neue Kirche der Gemeinde des Aeltesten . Töws ift 64 Jug lang und 28 breit; fic S. Tows ift 64 yus tung und mit Schin-ist von Brechziegeln gebaut und mit Schinbeln gebedt. t. – Heinrich Janzen ist neulich gefallen, wobei er einen Fuß

Cantongemeinde. Johann Raglaff foll bier am 4. Juli ale Meltefter bestätigt mer-ben. Der berr wolle feinen Knecht falben und ibm Beisbeit und Beiftand verleiben.

Minnefota. Mountain Late, 28. Juni. Schafschur ist beendigt und Einige ba-von einem Schaf \$1.25 bis \$2.00 für le gelöst. Eine schöne Einnahme; pon ben von einem Sang beiden Einnahme; bie Schafzucht verdient also ganz gehörig beachtet zu werden. Das Better ist zwar etwas zu naß, boch sieht das Getreibe sehr gut aus. Unser Städtchen bat ein Häuschen sir die Feuersprige betommen. Gerste, Gasannd Liachs steht ausgezeichnet, wähs den für die Feuerspripe betommen. Schen, wah-hafer und Flachs fieht ausgezeichnet, wah-rend Beizen etwas von Roft gelitten hat. Corresp.

Correjp.

25. Juni. Die Kartoffeltäfer sind hier dieses Jahr nicht so schlimm, als im vergangenen Jahr; boch Arbusen und Gurten wird es wenig geben, benn die kleinen gelben Käfer fressen die Pssagen trog aller unserer Gegenwehr ab. Gerb. Reufeld's, eehaut gelben Rafer fregen die Gerb. Reufetb's, ir., baben fich ein nettes Sauschen gebaut und find in ihrem neuen beim gang vertund find in ihrem neuen beim gang ber L. G.

gnügt.

28. Juni. Die Tante Jatob Reismer hat besonders an einem Muge fehr große Schmerzen leiben müßen, indem sich an dem Augapfel ein Geschwür gedilbet. Auch ist sie außerdem noch trant. In Siesmens u. Janzen's Store waren neulich in einer Racht Diebe eingebrochen, doch sind, nur Kleinigkeiten entwendet worden; an daarem Gesde nur etwa \$1. — Die Kinder besuchen bier fleißig die englische Schule; wie es scheint, ist man mit der jungen Leherein sehr aufrieden. rerin febr jufrieben.

rerin sehr zufrieden. \*\*

Lamberton. Jatob Siemens (nicht Josbann, wie es in Ro. 1 der "Rundschau" beißt) ist von seiner Besuchsreise nach Manitoba glüdlich bieder zurückgetehrt. Die Reisetosten belausen sich auf \$33. Er berichtet: "Es ist dort ziemtlich naß, oglaube ich, daß es das beste Preußenland geben tönne, wozu jedoch tüchtig Arbeit gebört, nämlich Anlegung mehrerer Abzugstanäle. Bereits hat die Regierung zwei Kanäle gemacht. Manche unserer Brüder, sowach an Arbeitskräften und auch zum Tbeil arm an Geld, verlassen die Kegend und zieben nach der Datota-Grenze (Bembina), wo das Wasser mehr Abzug (Bembina), wo das Wasser gend und ziehen nach ber Datota-Grenze (Bembina), wo das Basser mehr Abzug bat. Mit schwerer Arbeit dauen die Brüder der vortressliche Gebäude nach russischer dert vortressliche Gebäude nach russischen Art. Das holz, meistens große Eichen und Fichten, fällen sie selbst und bearbeiten es zu Balken und Boblen. Auch die Zäune werden von schönen die 30 Just langen fichten bergestellt. Es ist deutlich, daß solches Baumaterial schwer zu bearbeiten ist; dafür tostet es aber auch nicht viel Geld und ist dauerhaft. Mit einem leichtfüßigen Bongubrus Busch und Sumps, was mir sebr ans durch Busch und Sumps, was mir sebr ans burd Buid und Sumpf, mas mir febr ans genehm mar. Dante baber ben lieben Freunden überhaupt für ihr freundliches

Entgegentommen." Bu bemerten ift noch, baß bort bie Bergthaler Gemeinde und eine von ber alten Rolonie (Fürftenland) ift

Gorresp.

Jowa. Amisch, Johnson Co. Den 30.
Mai wurde in der Deer Creek Gemeinde
das Abendmahl geseiert; eine große Zahl
Brüder und Schwestern nahmen daran
Theil. Diese Gemeinde ist jest in zwei
Leile getheilt und wird jeden Sonntag
Gottesdienst gehalten, abwechselnd auf beiseu Seiten. Jede Abiheilung hat auch
eine Sonntagschule, um die Jugend zu unserrichten. Schön wäre es, wenn alle Gemeinden im ganzen Lande Sonntagschulen
hätten; und nicht nur Sonntagschulen,
höndern auch Gemeinde schulen, un
ber Jugend den gebörigen Religionsunterber Jugend ben gebörigen Religionsunters richt zu ertheilen. Brüder, nabe und ferne, benütt euren Einfluß und arbeitet an die-fer wichtigen Sache. S. Gungerich.

Ohio. Bluffton, Allen Co., 22. Juni. In biefiger Gegend wird feit einigen Tagen mit ber heuernte begonnen, auch find icon Einige baran, ben Beigen abzumäthen. Das Better ift bisher ber heuernte febr gunftig. Der Beigen perspricht biefes febr gunstig. Der Weizen verspricht dieses Jahr eine ziemlich gute Ernte. Welschorn, Kartossel und sonstige Früchte in den Kärsten sehen gut aus. Der Gesundbeitszusstand der Leute ist ziemlich gut. Ich war vor bald zehn Tagen in der Umgegend von Jastorie dei einigen Landsleuten auf Besuch. Auch besinder sich der Rabe eine große Tunkergussellung von den Rape fuch. Auch bennder nich bort in Der Nage eine große Tunteransiedlung von ben Bennesplower Deutschen. Die Früchte standen auch bort ziemlich gut. Wenn bas Wetter so schön bleibt, bann wird bie Weizenernte bald beendigt sein.

3. B. Elsenban 3.

#### Mus ruffifchen Blattern.

Unläglich ber Trauerfunde von bem Ableben 3brer Majeftat ber Raiferin von Rugland fagt ber "Gt. D. Berolo": Ein Augenpaar bat fich fur immer

geschlossen, bas ftete mit Liebe und Sorge auf bem Bolfe geruht bat, ju bem Alle in vertrauenevoller Berehrung aufzubliden gewohnt maren.

Wenn wir auch feit geraumer Beit bem Berlauf ber Rranfbeit unferer all= geliebten Raiferin mit banger Gorge gefolgt maren, wenn man auch auf ben schlimmsten Ausgang gefaßt fein mußte, fo ericutterte boch bie übermältigenbe Nachricht von ber vollenbeten Thatfache jedes Berg aufe Tieffte.

Und wie berechtigt ift ber Schmerg bes trauernden Bolfes um bas Sinscheiben seiner Kaiserin! War boch bie Berewigte eine Landesmutter in Der schönften Bedeutung Des Bortes. 3hr Thr unausgesettes Streben und Birfen war barauf gerichtet, Troft ben Leiben= ben, Silfe ben Bebürftigen und Be-brangten zu gewähren. In wahrer, driftlicher Frommigfeit war bas Leben ber Raiferin bem Bobltbun gewibmet. Gludlich ift, wem Gott Die Dacht und Mittel zum Bobithun beschieden bat, und mahrlich felten ift bie bochfte Macht in biefer Sinficht beffer verwerthet mor= Das bedarf feiner Belege, Die Thatfachen fprechen für fich felbft, 3e= bermann fennt fie."

Bur Beifegunge- Feierlichfeit ber Gulle ber Raiferin trafen aus bem Muslande ein: ber Rronpring von Deutschland, Ergbergoge Bilbelm und Kerdinand von Defterreich, Pring Alexander von Deffen, Bergog von Coinburg, Pring Arnulf von Bayern, Paul von Medlenburg Schmerin, ber Fürft von Bulgarien, Pring Bermann von Gachien-Beimer u. 21. Mus bem Inlande trafen ein: Die Beneral = Gouverneure Graf Lodleben, Fürft Donoulow = Rorffatow, Tichwert= tow, Fürft Dolgorufij, ber Botichafter Graf Orlow, ber Gouverneur Graf Mebem und Unbere.

Eriman. Der große Mangel an Lebensmitteln treibt Die Armen im Eris manichen Rreife jum Diebftahl und gum Berfauf ihrer Rinder für die gerinfügig= ften Summen. Go hat nach bem "Rawfas" im Dorfe Dugun ein Rurve für 11 Rbl. ein 18jahriges Machen verfauft; in Ramarlu ein Tatar ein Maoden für fieben Batman Debl; in bem Dorfe 3manicoly wurde ein fleines Marchen fogar für 5 Rbl. verhandelt.

Die Poftmaggone follen auf allen Gifenbahnlinien tiefelbe Garbe erhalten, und gwar ift fur fie bie tirfch= braune gemählt morben.

Charfom. Gine neue halbmonat= liche ruffifde Beitidrift für fürruffifdes Beramerfemeien ericeint bier vom 1. Juli an.

Bertianet. Beim Muslaten ei= nes großen Roffere, ber auf einem Dam= pfer aus Taganrog in Berbjanef angefommen mar, fant man einen lebenben Menschen, ber bas Berfted gewählt batte, um gelegentlich Diebereien ausauführen.

Bur Frage über bie Musmeifung ber Juben, tie ausländische Untertha= nen find, aus Ruglant, melbet bie "Nowosti," bag neuerdings anläglich ver Ausweisung eines Juden, ber nord-ameritanischer Büger ift, Praficent Sapes ben biefigen ameritanischen Gefanten beauftragt bat, über riefen Bor= fall fich genau ju informiren und cann barüber zu berichten. Die Radricht von biefer Musmeifung foll bie Juben in Amerita besonters aufgeregt baben, Die, früher ruffifche Untertbanen, fich ras amerifanische Bürgerrecht erworben ba=

Mus bem Guben. Die Ernteausfichten fino nach Berichten aus bem Guten und Gutoffen bes euroraifden Ruglante mieter ungunftiger geworten. Bie Dreffaer Blätter berichten, leiben Die vom Meere entfernten Gegenden an ber Durre. Der Beigen ftebt feblecht und ift auf eine gute Ernte überhaupt feine Musficht mehr vorhanden. Mehn= lich ipricht fich ber "Belisametgr. Befin." aus; ber Binterroggen ftebt an vielen Stellen fchlecht, ber Beigen ift gang vernichtet und bas Commergetreibe ift faum aufgefommen. Mus Rampfchin an ber Bolga laufen Rlagen über Regenmangel ein; ber außerft fparliche Roggen ift faum & Arfchin boch und bilbet bereite Mebren, ber Weigen bat bei einer bobe von 1 Werschof in Folge ber Durre gu machfen aufgehört. eine folche Boche, und bas Getreibe gebt völlig zu Grunde.

Ruban = Bebiet. Durch bie Un= vorsichtigfeit zweier Anaben, welche auf einem Bof Steppengras geraucht batten, entstand, nach ben "Rubanft. Beb.", in ber Staniza Timoschemffaja eine Feuerebrunft, melde in menigen Stunden 122 Bobnhäuser und 196 unbewohnte Bebaute mit vielen Sausthieren, Betreitevorrathen und fonftigem bewegli= den Eigenthum gerftorte. Drei Rinder fint in ben Flammen umgefommen.

Drel. Der "nomoje Bremja" wird geidrieben: Das Commermetter ift ein= getreten, aber bie Bemobner pon Drel haben feine große Freute baran; bie Theuerung machft mit jebem Tage. Roggenmehl foftet pro Dut 1 Rbl. 20 Rop., ein Tichetwert Safer 4 Rbl. Un= erhörte Preise! Um 18. Dai flog ein Beufdredenichwarm über bie Statt und verurfacte eine große Aufregung, ob= gleich er feinen nennenewerthen Gcha= Man prophezeit ein ren anrichtete. weiteres Steigen ber Betreitepreife. 3m-Muguft follen in ber Umgegene Dreis Manover ftatifinten und es merten Un= ternehmer jur Lieferung von 40,000 Eichetwert Safer u. f. w. aufgeforcert. Man ift gespannt auf bie Preise, gu tenen bie Contracte abgeschloffen werben.

Das Gerücht, bag bie öffentlis den Prebigten und Unterhaltungen bes Berrn Pafchfow verboten worden feien, bestätigt fich nicht. 3m Wegentheil bat, wie ber "Bereg" zu berichten weiß, ber neuernannte Dber-Procureur bes h. Snnobs, R. P. Poberonoszew, ber fich möglichft eingebend und perfonlich mit allen fein Umt betreffenden Berbaltniffen beschäftigt, felbit einer folden Unterhaltung beigewohnt.

Ron Son (3)1a Rab ung erich mert Bun Lan jebe einer

begn

find

T

bega

tern

fonfe

unb

gemi befor

ning

Liber Füb

gung

Dag

pefto

.no

Ruli

Rrie

Rur

mert

ichw

San entai

Durd

(5

M fant

gent Ger 2 ider Bev treff gesti find pere alei

umí

Den

aum poci Geg gen ftän Lan fuch fűr fege

> ant bere fein ner übe Blo

> > bafi

#### Tagesneuigfeiten.

qui

rich=

nat=

des

ei=

am=

nge:

äblt

uø=

ung

bie lid

rD=

Sie=

or=

nn

icht

en,

aø

a=

ite=

en.

en

di

ıvt

m=

len

m

ift

che

nb

at

d

De

n

te

Deutichland. Um 16. Juni begann in Berlin bie aus ben Bertretern ber Großmachte bestebente Rach= fonfereng. Die gricchische Grengfrage ift ein Sauptgegenftant ber Berathung, und es fcheint, als ob Griechenland bas gewünschie Gebiet wird jugesprochen besommen. — Eine Depesche vom 26. Juni melbet: "Biemard hat mit Benningsen, bem Führer ber gemäßigten Liberalen und mit Sammerftein, bem Führer ber Confervativen, eine Unter= redung gehabt jum 3med ber Bereini= gung ber beiren Parteien in Bezug auf Das Rirchengefes."

Ruglano. Die dinefifche Be-fandischaft fnupft neue Unterhandlungen mit ber ruff. Regierung an; nichte= Deftoweniger fürchtet man aber, wie bie "Now. Br." berichtet, bag bie Chinefen Rulofcha überfallen und fomit ben Rrieg erflaren mesten. Der "Ruff. Rurjer" fchreibt: "Unfern Raramanen werden auf ber gangen Grenglinie ichwere hinderniffe burch bie Chinefen in ben Beg gelegt. Die dinefifchen Sandler brangen fich überall ein und entziehen uns viele commerzielle Umfage Durch ibre Intriguen auf unferm eignen Territorium.

England. London, 7. Juni. Der Ronig von Griechenland conferirte am Sonnabend über eine Stunde lang mit Glabftone. Die "Times" melbet aus Rabul : Falls Aburrhaman ber Regierung nicht als ber befte Throncanvirat ericheinen follte, burfte ber frubere Emir Jafub Rhan ale zweitmachtigfter Be-werber anerfannt werben. Bor Ginfe-Bung einer feften Regierung fonne bas Canb nicht verlaffen werben, ober nur bann, wenn England Rugland erflarte, jede Ginmifdung in Ufghanistan fomme einer Rriegserflarung gleich.

Franfreich. Biele nach Caleto= nien verbannte Communarde werben begnadigt und febren gurud; bagegen find feit bem 23. Dai etwa 127 Muslander ausgewiesen worden, indem Frankreich von feinen eigenen Rothen genug zu leiden hat. Es turfirt bas Gerücht, bag bie Jefuiten icheinbar Es turfirt bas nachgebeu wollen.

Defterreich - Ungarn. ichen ber beutschen und ber flavischen Bevöllerung ift Die Erbitterung in Be-treff ber Sprachenfrage fast aufe Söchste gestiegen. Kaiser Franz Joseph besucht bie Provinz Böhmen. Dies gibt ber "Politif" Beranlassung zu sagen: "Fest find bie beiben Boltsstämme Böhmens vereint, um bem Raifer und Ronig mit gleicher hingebung zu hulvigen, sie füb-len aufs Neue bas Band, welches sie umschlingt, und auch bas Bedürfniß, ben Frieden zn schließenr In dieser Liebe liegt der Same zur Einigkeit, und das böhmische Bolt fann seine Treue jum angeftammten Berricher nicht beffer bocumentiren, ale wenn es feierlich in Gegenwart bes Monarchen feine Sand bem Brudervolle reicht - jur aufrichtisgen Beriohnung und ju bauernter Bers ftandigung. Begreifen unfere beutschen Landeleute bie Bedeutung biefes Momentes, bann wird ber Allerhochfte Befuch für bas Königreich Böhmen wie für ben gesammten Raiferftaat von ben fegenereichften Folgen begleitet fein." Diefem Gebantengange folgen auch bie antern czechischen Journale, inebefon-bere ber "Protof".

Turfei. Der folaue Gultan ift feinen Berpflichtungen laut bem Berliner Bertrag nicht nachgefommen, ftellt fich auch jest ber Nachconferenz gegen- über fehr faltblutig. Ein ruffices Blatt bemerft bagu: "Die Türkei weiß,

Pforte weiß, bag merer Franfreich, noch Deutschland, noch Desterreich einen Berfall bes ottomanifen Reiches und eine ruffische Bestpergreifung Konstantinopels zulaffen fonnen. Go lange aber Die Bestmächte ein Interesse an ber Erhaltung ber Turfei haben, werben Collectionoren, iventische und antere Ausfunftsmittel internationaler Diplomatie faum einen Eindruck auf Die Pforte machen." Die aufftanbifche Bewegung ber Mountefite und anderer Araberftamme Mesopotamiene nimmt einen fehr b:unruhigenden Charafter an und bie Regierung hat recht ernfte Radrichten aus Bagtat erhalten. Bier türfische Bataillone find von ben 3n= furgenten eingeschloffen und vernichtet

China. Alle Gemäßigten und Bernunftigen feben wohl ein, bag China an manchen Schwächen, besonders auch im Rriegswesen leivet; aber fie werben überftimmt, burch bas Betofe ber Ultrachauviniften, an beren Gpipe ver siebente Prinz, Bater des jetigen Raisers und jungerer Bruder des Prinz gen Rung, steht. Die Minderjährigkeit des Kaisers und die Regentschaft der zwei Raiferinnen läßt ben Intriguen ber Eunuchen wie ben Berechnungen ber Cenforen ein weites Felb offen; alle fcreien und larmen, ohne viel gu miffen warum, aber Die Befdluffe ber Regier= nng merten baburch immerbin beein= Man glaubt, bag Tidung Sau aus Achtung vor ben fremten Dachten in Freiheit gefest werren wird. Ee befinden fich ba funfgehn ausländische Rriegeschiffe.

Ber. Staaten. Die bemofratis iche National-Convention in Cincinnati ernannte Dajor=General Binfielo Scott Sanfoc jum Canbivaten ber Praficenticaft. Das Bolf hat nun alfo zwifden bem Demofraten Sancod bem Republifaner Garfield Die Babl.

In New Yort foll 1883 eine Belt= ausstellung stattfinden. Man will bie bazu erforderlichen 12 Millionen Dollar mittelft Musgabe von Behnvollar-Mctien

#### Ernteausfichten in Rebrasta.

(Telegraphische Berichte vom 12. Juni an bas "State Journal".)

Jorf Co., Jort. - Roggen, Ger= fte und Dafer find fehlgeschlagen ; Bei= gen ift ziemlich gut; Belichforn gut; ber himmel ift bewölft, Die Bitterung fühl; vergangene Racht fiel ein ichmerer

Patte Co., Columbus. - Gute Regenguffe und Aussicht auf noch mehr; Die Belichfornernte wird mehr ale einen Mittelertrag, Rleingetreibe etwas meni=

Ubame Co., Saftinge. - Beigen wird in tiefem County ungefahr eine halbe Ernte geben, wenn ras Better bis nach ber Erntezeit gunftig bleibt; ber mit "Drille" gefaete Beigen ift viel beffer, ale ber mit ber Sand gefaete; anderes Rleingetreibe wird ungefabr eine Zweiterittel-Ernte geben; Belfche forn ift noch fehr zurud; bei gunftigen Better fann baffelbe noch eine gute Ernte geben; ein febr ichwerer Regen fiel bier lette Racht.

Clay Co., Sarvard. - Schwerer Regen verwichene Racht. Beigen und Berfte merben burchichnittlich eine balbe Ernte liefern ; Bafer eine 3meiorittel= Ernte, falls bas Better gunftig; bas Belichtorn ift noch jurud, fieht aber gut aus und verfpricht eine prachtvolle Ernte.

Sutton. - Gine halbe Ernte für Beigen, Gerfte u. Safer in Aussicht; Belichtorn wird einen Durchichnitteertrag lies baß England nicht erlauben fann, baß fern. Rurglich gefallene Regenguffe ber Bosporus in andere Bande falle. Uben eine ungemein wohlthuende Birts Daffelbe gilt von ben Bestmächten. Die ung auf alle Getreidearten aus.

#### Berichiebenes.

Die Um. Bibelgefellicaft bat Sapes ju ihrem Bice=Praficenten gemablt.

Bum Dber= Ummergauer Paffions= fpiel haben fich mehr als 8000 Perfo= nen ale Bufchauer eingefunden.

Georg Müller in Briftol, ift neulich im Testament eines reichen Londoners mit dem Bermächtniß von 10 000 Pfund (200.000 Marf) bedacht worden.

In Philarelphia murren im legten Jahr 30,000,000 Yarts Wollenwaaren fabricirt, in viefem Jahre erwartet man viefe Angabl auf 35.000 000 Yarve gu bringen Es befinden fich in Philadel= phia 14,250 Seiben=Spindeln, 1.00 Flaches-Spindeln, 490,386 Baumwol-len-Spindeln und 360,651 Wollen-

Drei werthvolle Pferde find von Umerifa auf tem Bege nach Japan und für Die japanefische Regierung bestimmt. Bwei verselben, ber "Blad Samt" nnd ber "Kinslen," wurden für die japanessische Regierung burch beren Agenten iedes zu \$4000 angekauft. "Barb," ein vierjähriger Brauner, ift von Ge= neral Grant bem Raifer von Japan aus Danfbarfeit fur bie von ibm ge= noffene gaftliche Aufnahme in Japan jum Beident gemacht worben.

Geracegu unerhörte Dimenfionen bat Die Ginmanderung angenommen. ben erften 20 Tagen bes Monats Mai landeten allein in Rem Jort nicht menis ger ale 36,619 Ginmanberer. größte Theil berfelben beftand aus Deutschen, Iren, Schweben 2c. Drei Bier-tel ber Einwanderer haben sich als Aderbauer nach bem Besten gewendet. Bebn Prozent ber Ginmanderer find im Staate Rem Jort und fieben Progent in ber Stadt Rem Jorf verblieben. Die Bahl ver Einwanperer feit bem 1. Januar '80 beträgt jest 116,872, eine Biffer, wie fie feit 1852 nicht wieder er= reicht morben ift.

Grant murbe auf feiner Reife um Die Belt unter Undern von folgenden Potentaten empfangen : Ronigin Bictoria von England, König Leopold von Belgien, Jomail, Bicefonig von Egypten, von dem turfischen Gultan, von König Sumbert von Italien, Papft Leo XIII., Praficent McMabon von Franfreich, bem Ronig von Solland, bem Raifer Wilhelm von Deutschland, dem Kaifer Wilhelm von Deutschland, König Oscar von Schweren, Kaiser Alerander von Rufland, Kaiser Franz Joseph von Desterreich, König Alfonso von Spanien, Präsident Grevy von Frankreich, Vicefönig Lytton von Inscien, Prinz Kung, Regent von China, pon bem Raifer von Giam und bem von Japan.

Das neueenglifche Minifterium gablt, wie ein englifder Correspondent ber "Bermania" nicht ohne Genugthuung bervorhebt, mehrere Mitglieder, welche Convertiten in ihrer Bermanotichaft ha-Glatftone bat eine (unlangft verftorbene) fatholifche Schwefter unt brei fatholifche Bettern, ber Quafer Bright eine fatholifche Schmagerin, Granville eine fatholische Schwester, nämlich Die berühmte Schriftftellerin Lacy Fullerton, und Rangler Lord Gelborne einen jungft verftorbenen Bruber, ben berühmten Billiam Palmer, und auch ber Groffiegelbemahrer Bergog von Argyll gablt mehrere Convertiten in fei-ner Familie. Lord D'Sagan, Lordfanzler von Irland, und Marquis von Ripon, Bicefonig von Indien, sind bie zwei fatholischen Mitglieder des Minifteriums. Es wird ergablt, daß bie Ronigin felbst feine Ernennung ge-wunscht habe. Eigenthumlich ift es, baß Lord Rermare, ein Ratbolif, Rams merherr bei ber Ronigin geworben ift. Seit ber Reformation bis beute bat fein Ratholit Diefen wichtigen Doften einge-



bas beste und sicherfte Mittel gegen verschiebenen Ungriffe ber

Bruft, Lunge

Reble.

Gegen:

Buften, Beiferteit,

Braune, Engbruftigfeit

# Susten,

Entgundung der Luftröhre, Rehltopfleiben,

Reuchhuften.

Bur Erleichterung

febwindfüchtiger Rranten

Dr. Muguft Ronig's

## "Samburger Brufithee"

wird nicht in loofe, fonbern nur in Origi: nal-Berpadung vertauft. Laffet Guch ba= ber nicht einen anbern Artitel aufschmagen, fonbern febet genau barauf, baß jebes Badet von Dr. Mug. Konig's Samburger Bruftthee bie Ramens-Unterfdrift ber Berren M. Bogeler u. Co. tragt, obne welche berfelbe nicht acht ift.

Das Badet "Samburger Bruftthee" toftet 25 Cents. 5 Badete für 1 Dollar, und ift in allen anftandigen Apotheten gu haben, ober wird nach Empfang bes Betrages to. ftenfrei nach allen Theilen Ameritas perfanbt burd

M. Bogeler & Co.,

Baltimore, . . . Marpland, alleinige Rieberlage in Amerila.

## Die jungen Schäfer.

(Gine Grahlung für bie Jugenb.) (Fortfegung.)

Run muffen wir aber noch bie große Biefe, Die fich westlich, fut= und nort= weftlich vom Dorfe befindet, mit ihren Grengen fennen lernen. 3m Rorren grengt fie an ben ermabnten Grengfluß und bildet ba verschiedene fleine Buch= Die langfte Muebehnung bat fie ten. jeroch nach ber fürlichen Richtung und reicht ba bis an Die ermabnte Beibe= fteppe. Die westliche Grenze ift nur eine Furche, Die Diese Biefe von ber Beibefteppe bes Nachbarborfes trennt.

Diefe Biefe foll ber Sauptichauplat in unfrer Befchichte fein, und ich bitte ben lieben Lefer, fich bie Lage berfelben

recht flar vorzuftellen. Sauptfächlich mar fie bagu bestimmt, im Frühjahr von Marg bis Juni ein Beiveplag zu fein für bie Mutterschafe mit ihren gammden, mabrend bie anbern Schafe beim Chutor maren. Doch wurden ba nicht etwa alle Mutterschafe bes gangen Dorfes in einer Beerbe qua fammen geweidet ; nein, ein jeder Birth ließ feine Beerde, gewöhnlich aus 40-50 Schafen beftebent, bort allein hüten, mas eine bochft angenehme, regelmäßig wiederfehrende Beschäftigung ber Dorf jugend mar. Leiber murbe baburch Die Schule verfaumt und ber Schullehrer hatte in ber Zeit außer ben flein= ften Knaben nur Madchen zu unter= richten. Gelbst geschah es, bag einige von biefen, gleich ber Rebeffa im alten Teftamente, bie Schafe buten mußten.

#### 2. Rapitel. Entlid.

Der ftrenge Binter mar zu Ende und bas liebliche Regiment bes Frublings begann fich in ber Ratur gu offenbaren. Die Biefe fab aus wie ein gruner Tepspich, und auch bie Baume fingen an, auszuschlagen. Die großen, grunen Stachelbeerftraucher nahmen fich gegen bie grauen Maulbeerheden vortheilhaft aus.

Es mar ein heller und freundlicher Sonntagnachmittag. Die Gtrablen ber warmen Frühlingsfonne locten 211: les hinaus ins Freie. Der alte Groß= vater machte es fich auf ber Thurschwelle bequem und überließ fich finnenden Betrachtungen fiber ben gutigen Schöpfer, Der Die Ratur fo berrlich erschaffen. Die fleine Liefe feste fich auf ihr Sandbanichen unter ben alten Birn-baum, ber nur zwei Schritte von ber Thure entfernt mar. Doch bielt vie unruhige Rleine es auf ihrem Gige nicht lange aus und balo fletterte fie auf ben Baun, balt marf fie fich ausge= laffen auf tes Großvatere Aniee, moburch ber ehrwürdige Alte naturlich in feinen Geranten geftort murbe. Doch er liebtofte bann nur bie liebe Enfelin und fagte freundlich : "Ei, ei, nicht zuwild!" Doch horch, ba ruft Jemand ber Rlei-nen. "Bas foll ich ?" erwiedert diese.

"Willft bu nicht mitfommen ? Wir wollen hinter Die Scheune auf Die große Biefe geben, Blumen fuchen.

Statt einer Untwort flog Liefe mit einigen luftigen Sprungen ju ihrer Schwefter Belena und fagte nur : "Aber Löbis Sufanna muß auch mit."

"Dann lauf ichnell und bringe fie ber, entgegnete Die altere Schwester, Die meb= rere Freundinnen aus bem Dorfe gu Gafte hatte. (Fortfepung folgt.)

#### Fur die Lefer in Rugland

Für die Lefer in Rußland toste die "Runbschau" Einen Anbel ver Jahr. Bestellungen mit beigesigter Zahlung nimmt entgegen Abraham Isaak, Rüden au, Wolfen halbsstadt, Gow. Zaurien, Sid-Rußland. Den Ausgewanderten wöre es dieserst erwinsch, in der "Rundschau" oft Bericht aus der alten heimath lefen zu können. Wer sich daber sir die gesche eine Freunse interessirt, der wolle uns neue Treignise ze. mittbeilen. Die "Rundschau" dürfte ein gesignetes Mittelsen. Die "Rundschau" dürfte ein gesignetes Mittelsen, die gegenseitige Zeistanden und das Gefish der Rusammengehörigseit zu sördern. Wir dieten baher um Mitardeiter aus al 1 en mennonitischen Gemeinden. Die sir die Redalion der "Rundschau" bestimmten Briefe versehe man mit solgender sicheren Abresse.

"RUNDSCHAU."

Elkhart, Indiana, North America.

#### Dem Guten ein Wort.

Roch nicht ein Jahrzehnt ift verstoffen, seit die unternehmende Kirma A. Bogeler u. Co., in Baltimore, Mb., mit glücklicher Berechnung Geilmittel auf dem Marft brachte, welche speciell für das Deutschum bestimmt, in Amerika sedoch nicht zu haben waren, Dr. August Knigs Damburger Familien - Medizinen. Die Samburger Tropfen, Damburger Prauterpflafter baben auch wir aus Erfahrung ichäben gelernt.

burger Kräuferpflafter baben auch wir aus Erfahrung schäpen gelernt.
Ungespornt burch bie freundliche Aufnahme und allgemeine Unerfennung, welche den Samburger Familien-Mebizinen wurde und um den Medizinenschaf für Familie und Hous zu ergänzen, sigten die Derren M. Bogeler u. Es den gangen, figten die herren A. Logeler u. Eo ben Damburger Medizinen ein weiteres bemährtes Mittel, das St. Jakobs Del, bei, bessen Einsteller ung von bemfelben glänzenden Erfolge, wie bei den hamburger. Medizinen, begleitet war Die Wirfungen des St. Jasobs Del sind derart, daß wir und viele Andere nur Gutes davon zu sagen wissen. Nach einer kaum einjährigen Einführung gehört dieses Einreibungsmittel zu den beliedtesten und begehrtesten Medizinen auf dem merikanischen Narte. Mir baben mit Dbiemer in Dbie amerikanischen Markte. Wir haben mit Obi-gem gesucht, unfere Lefer in ihrem eigenen In-tereffe anf bie von ben berren A. Bogeler u. Co-eingeführten Mebiginen aufmerksam zu machen, eführten Mediginen aufmerkfam gu machen, bie Bortrefflichkeit berfelben außer Zweifel

#### Marttbericht.

| Chicago, ben 19. Juni 1   | 880 |          |   |    |
|---------------------------|-----|----------|---|----|
| Beigen (Winter)           |     | 95       | 1 | 05 |
| " (Sommer)                |     | Adjusted |   | 76 |
| Roggen                    |     | 70       |   | 75 |
| Berfte                    |     | 63       |   | 72 |
| Safer                     |     | _        |   | 23 |
| Mais                      |     |          |   | 30 |
| Rartoffeln (neue) per Jag | 1   | 50       | 2 | 75 |
| Butter                    |     | 10       |   | 20 |
| Eier                      |     | 11       |   | 12 |
|                           |     | _        |   | _  |

#### Gefangbuch,

Sammlung geiftreicher Lieber enthält. Diefes Buch ift unter ben aus Ruftanb eingewan rten Mennouiten im Gerande. Die erfte ameri nische Ausgabe ist gebrucht und berauszegeben von x Mennouitischen Berlagsbanblung, Ethart, Ind Exemplar bes Buches, gewöhnlicher Beb Gutteral und Ramen toftet, portofrei....

ngen find zu adreijend. Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

|      | neues aus unierm Berlage.                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3 11 | fpat! Bufpat! - Gin Traftat von 8                                             |
|      | Seiten über Matth. 24, 25. Ber Stüd \$ .02<br>Ber Dutenb                      |
| A u  | bie in ben Ber. Staaten aus Ruß-<br>Land eingewanderten Mennoniten, Ein Senb- |
|      | fdreiben von Thomas Barven und Ifaac                                          |

Robion, wei "Freunten" aus England, acht Seiten. Per Stüdt Per Dugend. T Traum vom Himmel, Trattat von 12 Seiten. Per Stüdt.

Per Duhenb.
Der Traum vom Himmel, Traftat von 12 Seiten. Per Stied.
Per Lugent.
Krone ohne Ebelstein, ein schönes Gebicht. Per Duhenb.
Alles mit Got, Gebicht. Per Lugenb.
Ules mit Got, Gebicht. Per Lugenb.
Der Fang mit ber Bett, ein Gebicht auf einem Izlt? 301 großen Bogen. Farben-bruck. Per Tuhenb.
I an harm seine Telle Gebicht weiter Arbenbruck. Per Tuhenb.
I an harm sein, berame Waisenknabe aus Holland, eine lebrreiche Geschichte.
Dirten treue Zein Ebristin einem Gleichniß bargestellt sitt Kinder, mit Vittern.
If das Tabafrauchen eine Tugenbu, sw. Is funk im Tempe ein Ebrigen Maschiern. Ein Gespräch in Versen.
Is das Tabafrauchen eine Tugenbu, sw. Is funk im Tempe ein ibenspillichen Nachinern. Ein Gespräch in Versen.
In at hick is ge bei der Vehandlung tranter-Hautschiere, von 3. 3. Schlatter. Ein gutes Kinkelien. Der Preis ist sieh berachgeicht. Ber fo dung er Copulirungs- und Strafannehmungsbuch, hon Heinrich Schmitz, Antononta, Nuhland.
Eon seif io n ober turzes und einstätiges Glaubensbefenantuß, der flämischen un friessichen Taufgesinnten (Rudnerweibe Gent., Siden Weldbieden in Noten nehft gebieren Weldbieden in Noten nehft gedie gene Weldbieden in Noten nehft der Dutgend.
Ohn Koten.

Per Dutgend.

El au ben k ft im me, Reifep falter viele andere gute Kinder find bei ums verrätig.

Glaubensftimme, Reifepfaltern. ele andere gute Bücher find bei uns vorräthig. viele andere gute Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

## Budianifder Suftenbalfam

Gals:, Bruft: und Lungenfrantheiten.

Dales, Brufts und Lungenfrantheiten. Diefes it das billigfte, ficherfte, und zum Einasbmen ben ein Mitteln, welche jett im Gebrouche find. Gegen huften, Erfältungen, heiferteit, Atomungsbischwerden, Broncheits, Halebräme, Kendhusfen, Aushrungen, Derferteit, Atomungsbischwerden, Broncheits, Halebräme, Kendhusfen, Nurgen, Derfert welftandig gufrichenbeit augeben. Ein Berfund diefes beilbmten heilmittels tana Euch leicht von bessen Werte iderengen. Bed Kamilie follte sich eine Flanck bes hustenbatjams auschaft. Die größere Flaiche fes kuffenbatjams auschaff in. Die größere Flaiche fes kat 25 Cents. Ein Proehfläschen wird nach einsen ung von 10 Cents pestrei zugesandt.—Agenten wers den verlangt. Abersfire:

Daniel M. Lehman, Bafarufa, 3nb. Es tann auch aus unferer Office bezogen werben. MENN. PUB. Co., Elkhart, Ind.

#### BEST IN THE WORLD!



## SALERATUS

Which is the same thing.

Impure Saleratus or Bi-Carb Soda
which is the same thing is of a slighty dirry white color. It may appear
hite, examined by itself, but a when is use a me thing is of a slightly dirty white color. It may appear white, examined by itself, but a COMPARISON WITH CHURCH & COS "ARM AND HAMMER" BRAND will show the difference.

See that your Saleratus and Bak-ng Soda is white and PURE, as hould be ALL SIMILAR SUBSTAN-ES used for food.

A simple but severe test of the comparation alone of different brands of soda or Saleratus of dissolve a dessert spoonful of sach bind with about a pulsase, stirring unampluses, stirring unampluses, stirring unampluses, stirring unampluses, so a will be shown after settling some two minutes or sooner, by the milky appearance of the solution and the quantity of floating flocky matter according to quality.

Be sure and ask for Church & Co.'s Soda and Saleratus and see that their mane is on the package and you will get the purest and whitest have been also this with sour milk, in preference of the worder, saves twenty times its

See one pound package for valuable in orma on and read carefully.

#### SHOW THIS TO YOUR GROCER.

23a 20r Mühlen=Kabrif.



## Mühlen-Fabrik

gegrünbet 1851.

Mahl = Muhlen mit frangofifden Buhr=Muhlfteinen.

Tragbare Möblen für Karmer, Sagemüblen-Befiber f. in. Sechgebn verschiedene Arten und Größen. Leben Globen in Gebrauch, vreis So und anfwares. Behantlig Müble und Schäfer, Sob. Ein Anabe fann bamit balen und biefelbe in Stand balen. Ann mittell irend welcher passenter Kraft getrieben werben. Beildang Wobl- und Beleiche in Stand balen. Den der Bestättlichen welcher passente Kraft getrieben werben. Beildang Wobl- und Beleichtern Mible und Mülleneinrichung aller Art. Sente um gebruckte Beschreibung.

Nordnfe u. Marmon Co., Intianapolis, Int

Die billigften und beften

## Karm = Ländereien in Umerifa,

gu verkaufen von ber

## Burlington und Miffouri Riper Gifenbahn in Rebrasfa,

gu ben günftigsten, liberalsten Kaufbedingungen, welche von irgend einer Eisendahn-Gesellschaft in Amerika angeboien werden. Das frucktbarste Land, angenehmes mit sehr gestundes Klima und vortressliches Waster, drei der Haupteigenschaften ber Gegend Deutschaft Bidder, auf Karten, auf Bunsch nach allen Welttbeilen frei versandt. Ran adressire

Landcommiffar B. & M. R. RR. Co., 1-26r Lincoln, Rebrasta.

31 verfaufen. Eine gute Farm, 21der Land, wovon 20 Ader Dolgland und bas übrige Pflug-, Weibe- und Beifenland ift. Ein großes Wohnhaus, die nothwendigen Rebengebäube, als Schener u. f. w. befinden sich darauf And ein guter Obit- und ein Rebengarten ist da. Die Farm liegt fast im Centrum ber amischen mennonitischen Ansiedlung in Johnson County, Jowa. Die nächte Eisenbahnstation ist 6 Meilen davon entsernt.
Weil die Karm mehreren Erben gebort, so muß sie bald verfaust werden; sie wird daber billig angeboten. Eine gute Gelegenbeit für Leute, welche aus eem Often nach dem Westen geben und hier eine gut eingerichtete Karm ba-

geben und hier eine gut eingerichtete farm ba-ben wollen. Um weitere Ausfunft und Ber-faufsbedingungen schreibe man an am ue! Bin gerich, 3-6 Amisch, Johnson Co., Jowa

#### Rehmet die



Oftens und Beftens.

Durchlaufende Paffagier = Büge für jeden Tag.

Chicago,

Council Bluffs, Omaha, Lincoln, Et. Jojeph, Atchifon Topeta, Kanias Cirp.

Kanfas, Nebrasta, Colorado, Whoming, Montana, Nevada, Arizona, Idaho und Californien.

Die fürgefte, idnellfte und bequemfte Route via Sannibal nad

Ft. Zcott, Denison, Dallas, Soufton, Auftin Zan Antonio. Calvefton, und allen Puntten in Zegfc.

Pulman's Idraverige Palaft. Schlafwaggens, C. B. u. D. Balaft. Geiellschaftszimmer-Waggens. mit horton's Lebnftüblen verfeben. Die berühmte C. B. u. D. Palaft-Spetie-Waggens

Stabifdienen Geleife und vorzügliche Ausftattung, in terbindung mit ibrem großartigen Plane von it gen, bei melden teine Umfleigung fattein bet, maden biefe Neute bie vor allen anbern am Eithen begünftlich each mit and anbern am Suben, Zudweften und fernen Beften.

Berfuchet es eimal, und ibrwerbet am Reifen n Bergnügen, auftatt eine Befch werlichtett

Mustunft über Sahrpreife, Schlaf-Baggon-Aftomobade bereitwillig ertheilt von James R. Wood, Wen. Paffagier-Agent, Chicago. C. 28. Cmith, Berfebrs-Direftor.

## Morddeutscher Lloud.

Regelmäße birette Boftbampfichifffahrt gwifden

## Dew york und Bremen,

via Couthampton burch bie beliebten, elegant eingerichteten Umerica. Donau. Röln. Main Sanover, Strafburg Franffurt, Mofel.

Main, Aranssurt, Moder, Aranssurt, Medar, Dansa, Dobenstaurn, Hefra.
Debengostern, Wefer.
Die Expeditionstage sind wie solgt sestgesett:
Ben Brennen jeden Sonntag.
Lon Southampton jeden Dienstag.
Bon Ren Port sieden Sonnabend, an weschen Tagen die Dannsfer die Kaiserlich Deutsche und Ber. Staaten Bost nehmen. Die Dannsfer diese und Ber. Staaten Bost nehmen. Die Dannsfer diese und Ber. Staaten Bost nehmen Die Dannsfer die Faiser lich Batten zur kandung der Bassacker nach England und Kransreich in Southampton an.
Wegen bistiger Durchreise vom Innern Russlands via Bremen und New Hort nach den Staaten Kansas, Nebrassas, Sowa, Minnesota, Datota, Wisconssin werden man sich an die Agenten
W. Stadlemann, Plattsmouth, Neb.
Uktah Bruner, West Point,

W. STADLEMANN, Plattsmouth, Neb. URIAH BRUNER, West Point,
Aug. Dormann, Wisner,
OTTO MAGENAU. Fremont,
FRED. HEDDE, Grand Island,
JOHN TORBECK, TECUMSEH,
A. C. ZIEMER, Lincoln,
Octività & Co. Genral Agenten,

2 Bowling Green, = = Rem Dort.

## Die Eranthematische Heilmethode.

Oleum und ein Lebrbuch, 14te Auflage, nebst Unhang bas Auge und das Ohr, beren Krantbeiten und beilung durch die exantematische Geilmethobe, 85.00 eilung burch bie era ertofrei \$8.50. Perio für ein einzelnes Flacon Oleum \$1.50 Portofret \$1.75

John Linden,

Special Argt ber exanthematifden Beilmethe Cleve'and, Ohio, Letter Drawer 271. Office und Wohnung, 414 Prospect Strafe. Ge Erlauternte Cirfulare frei .- @

Dan bute fic vor galichungen und falichen Propheten.

#### Gin bewußtlofer Brediger.

Schof Prebigten, vorgetragen von Roab Trober in einem bewußtlofen, somndmbutistischen Zustanbe. Die Breschite enthält ferner eine Lebensbeschreibung biesel selftsamen Wannes, ber sich nach bem Erwachen aus bem wunderbaren Schafe nichts von dem Gesprochenen erin nert. Das Buch umfaßt 76 Octavsciten, u. wird nach Zusendung von 20 Ete, pesifrei verfandt. Abreistre: MENNONITE PUB, CO., Elkhart, Ind

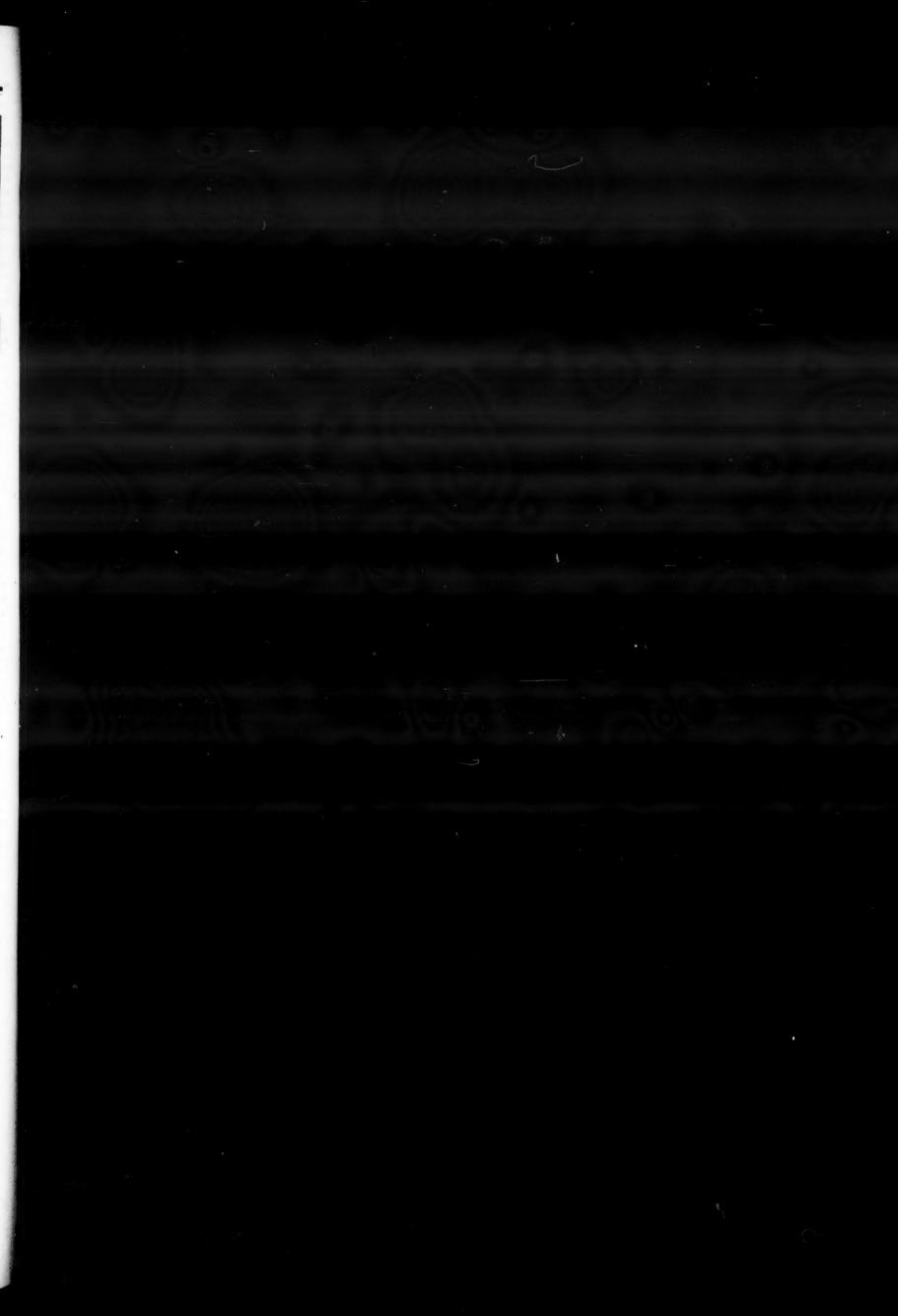